## Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

31. August 1864.

31. Sierpnia 1964.

Nro. 34138. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird ber, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Fr. Theresia Nawratil mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe miber die= felbe Jacob Schrenzel megen einer Forderung von 100 fl. oft. 2B. auf Erund tes Wechsels ddto. Lemberg 27. Juni 1861 um Grlafsung einer Zahlungsauflage eingeschritten, worüber ber Zahlungsauf= trag unterm 27. Sanner 1864 Bahl 3774 erfloffen ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten Fr. Theresia Namnatil unbekannt ist, so hat das f. f. gandes- als Sandelsgericht zur Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen Landes - Aldvofaten Dr. Pleiffer mit Substituirung des Landes - Advokaten Dr. Roinski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

merden wird.

Durch biefes Ebift wird bemnach bie Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter ju mablen und biefem Sanbelegerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung ent= itehenden Folgen felbit beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 3. August 1864.

(1579)Kundmachung.

Mr. 5855. Seitens bes f. f. Przemysler Kreisgerichtes wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über bas Gesuch des Josef Schiff gur hereinbringung ber burch Josef Schiff gegen die Cheleute Jossel Billig und Gojle Billig erfiegten Cummen pr. 1520 fl. oft. 28. und 336 fl. oft. W. sammt ben früher im Betrage pr. 13 fl. 95 fr. oft. W., nunmehr im Betrage pr. 39 fl. 16 fr. oft. M. zuerkannten Einbringungefosten, die zwangemeise Beraußerung der zur Sypothet bienenden, den Schuldnern Jossel Bilig und Goile Billig gegorigen 3/4 Theile ber unter CN. 174 Ct. gelegenen Realität, fo wie der, der Goile Billig gehörigen &/ 18 Theilen ber unter CN. 173 St. gelegenen Realität bewilligt murbe, welche bei biesem t. f. Kreisgerichte im Sinne der Vorschrift des h. f. f. Hofbetretes vom 25. Juni 1824 3. 2917 in zwei Terminen, b. i. am 11. Oktober 1864 und 14. November 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittage unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werben wird.

I. Die den Cheleuten Jossel und Gojle Billig gehörigen . Theile der Realitat CN. 174 St., und bie der Gojle Billig gehörigen 8,16 Theile der Realität (N. 173 St. in Przemysl werden an denselben Veilbiethungeterminen, aber abgesondert veraußert. Bum Ausrufspreise ter den Cheleuten Jossel und Gojle Billig gehörigen 3, Theile ber Realität CNr. 174 Ctabt mirb teren Chabungemerth von 1672 ft. 80<sup>1</sup>/2 fr. öst. W., und zum Ausrufspreise ber, der Gojle Billig ge-hörigen <sup>8</sup>/16 Theile der Realität C. 173 St., deren Schähungswerth von 273 fl. 15 fr. öst. W. angenommen.

II. Jeder Raufinftige ift verbunden, ten britten Theil bes Ausrufepreises, und zwar bei ben erwähnten 3. Theilen ber Realität CN. 174 St. im runden Betrage von 358 fl. oft. W. und bei ben erwähnten 8,16 Theilen ber Realität CN. 173 St. im runden Betrage von 92 fl. öft. W. als Badium zu Santen der Lizitazionekommission im Baaren oder in Staatspapieren oder galigisch = ftandischen Pfand. briefen nach dem Tagesturemerthe ober endlich in Sparkaffabucheln nach tem Mominalbetrage zu erlegen, welches Badium für den Meist= biethenden gurudbehalten, und falls es im Baaren geleiftet ift, in bie erfte Rauffdillingshälfte eingerednet, ben übrigen aber nach ber Ligi=

v. Sollten die den Cheleuten Jossel und Gojle Billig gehörigen der Realitat unter CN. 174 St. oder die ber Gojle Billig gehorigen 8/16 Theile der Realität unter CN. 173 St. in den ersten zwei sestaesetten Terminen nicht an Mann gebracht werden konnen, so wird im Grunde der §8. 148 und 152 G. D. und der Rreisschreibens vom 1. Ceptember 1824 3. 46612 bie Tagfahrt gur Fenftellung ber erleinternden Bedingungen auf ben 14. November 1864 Nachmittage 4 Uhr bestimmt, und fodann biefelben am Ligitazionstermine auch un=

ter be. Schähung um jeden Breis feilgebothen werden.
Ix hinfichtlich ber auf diesen Realitäten haftenden Laften, Steuern und fonstigen Gebühren werden die Rauflustigen an die Przemyeler Grundbucheführung und an bas f. t. Steneramt gewiesen.

Hievon werden beide Theile und sammtliche Hupothekargläubiger, und zwar, die bem Bohnorte nach befannten zu eigenen Sanden, jene tagegen, beren Bohnort unbefannt ift, ober tenen ber gegenwärtige Beilbiethungebefcheid nicht rechtzeitig cor bem Ligitagionetermine ober gar nicht zugestellt werren follte, fo mie alle biejenigen, melde erft nach dem 19. Mai 1864 mit ihren Forderungen in das Grundbuch gelangen follten, durch ben in ber Perfon bes hierortigen Landevad=

vokaten herrn Dr. Dworski mit Unterstellung bes Landesadvokaten Berrn Dr. Waygart bestellten Rurator und mittelft Gbifte verftandigt. Przemyśl, am 13. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5855. C. k. sąd obwodowy Przemyski podaje do publicznej wiadomości, iż na podanie Józefa Schiff celem zaspokojenia wygranych przeciw małżonkom Jossłowi Billig i Gojle Billig sum 1620 zł. w. a. i 336 zł. w. a. wraz z kosztami w kwocie 13 zł. 95 kr. w. a. już pierwiej, a teraz w kwocie 39 zł. 16 kr. w. a. przymanemi, przymusowa licytacya za hypotekę służących, i dłuzników Jossla i Gojli Billig własnych, 3/4 cześci realności pod Nr. konskr 174 w mieście Przemyślu położonej, tudzież Gojli Billig własnych, 8/16 części realności pod Nr. konskr. 173 w Przemyślu położonej, dozwala się, ktora to licytacya w myśl przepisu dekretu nadwornego z dnia 25. czerwca 1824 1. 2917 w dwóch terminach, t. j. na dniu 11. października 1864 i na dniu 14. listopada 1864 pod następującemi warunkami odbędzie się:

I. Własność malzonków Jossela i Gojli Billig stanowiące 3/ części realności pod Nr. konskr. 174 w mieście położonej, tudzież Gojli Billig własne 8 16 części realności pod Nr. konskr. 173 w mieście położonej, w jednych i tych samych terminach, jednakowoż oddzielnie sprzedane zostaną. Jako cena wywołania 3/4 części realności pod Nr. k. 174 Josla i Gojli Billig własnych, cena szacunkowa tychże w kwocie 1072 zł. 80½ kr. w. a., zaś jako cena wywołania 8/16 części realności pod N. k. 173 Gojli Billig własnych, szacunkowa tychże wartość 273 zł. 15 kr. w. a. służyć bedzie.

11. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest, trzecią część ceny wywołania, a to co do 3/4 części realności pod Nr. kon. 174 w okrągłej sumie 358 zł. w. a., zaś co do  $^8/_{16}$  części realności pod Nr. konskr. 173 w okrągłej sumie 92 zł. w. a. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej w gotówce lub obligacyach państwa, lub też w listach zastawnych stanu kredytowego galicyjskiego wedle kursu na dniu licytacyi notowanego, lub nareszcie w książeczkach kasy oszczędności w wartości nominalnej złożyć, któreto wadyum największą cenę ofiarującego zatrzymane, a jeżeli w gotówce złożone by było, do pierwszej połowy ceny kupna wrachowane, współlicytującym zaś zwrócone zostanie.

III. W razie, gdyby 3/4 części realności pod Nr. 174 w mieście, małżonków Jossla i Gojli Billig własnej, lub 8/16 części realności pod Nr. konskr. 173 Gojli Billig własne, w pierwszych dwóch terminach sprzedane nie zostały, wtenczas w myśl §§. 148 i 152 ust. post. sad. i cyrkularza z dnia 11. września 1824 l. 46612 termin do skreślenia utatwiających warunków na dzień 14. listopada 1864 godzine 4ta po południu oznacza się i na przysztym terminie licytacyjnym rzeczone części tych realności także niżej wartości szacunkowej za kazdą cenę sprzedane będą.

IV. Co do ciężarów na tych realnościach zapisanych i nalezacych się podatków i innych powinności, odscła się chęć kupienia majacych do tutejszo - sadowej tabuli i do c. k. urzedu podat-

kowego.

O tem zawiadamia się obie strony, i wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, zaś niewiadomych z miejsca pobytu i tych, którym by uchwała licytacye rozpisująca wcześnie przed terminem licytacyi lub weale doreczona być nie mogła, jakoteż tych, którzyby dopiero po 19tym maja 1864 z swemi pretensyami do tabuli miejskiej weszli, przez kuratora w osobie adwokata krajowego pana Dra. Dworskiego z zastepstwem adwokata krajowego pana Dra. Waygarta ustanowionego. Przemyśl, dnia 13. lipca 1864.

(1589)Edift. (1)

Mro. 238. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Jaworow wird befannt gemacht, daß Luwig Poschek, gewesener f. f. Kameral= Förster in Czernielawa, am 23. April 1846 ohne lettwillige Anord= nung gestorben ift. Nachdem nun bem Gerichte nicht befannt ift, ob und welchen Bersonen ein Erbrecht auf seine Berlaffenschaft zusteht, so werben alle diejenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Unfpruch ju machen gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen einem Jahre von dem unten gesetzten Tage gerechnet, bei die= sem Gerichte anzumelben, und unter Ausweifung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft, fur welche inzwischen ber f. f. Motar Berr Nikolaus Holub als Berlafsenschaftefurator bestellt worden ift, mit jenen welche sich zu Erben erflart haben werben, verhandelt, und ihnen eigeantwortet, oder wenn fich Miemand erbsertlart hatte, Die gange Berlaffenschaft vom Staate als erblos eingezogen werde.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaworow, ben 25. August 1864,

Nr. 570. Zur Sicherstellung ber im Solarjahre 1865 benöthigten Kleiber, Basche, Bettzeug und Lederwerk für die Gefäng-linge des k. k. Przemyśler Kreisgerichtes wird am 19ten September 1864 Normittags 10 Uhr eine Lizitazion auf Mindestanboth abgehals ten werden.

Es find, mit dem ausdrücklichen Vorbehalte der buchhalterischen Richtigstellung des Bedarfes — nachstehende Stoffe zu liefern.

| Anzahl ber zu lies<br>fernben Stude | Benennung der Artif |              |             |        |       |            |       |      | e e l |     |        |   | Mate= Anferti= Ge=<br>rial= gung&= sammt=<br>Preis pr. Stück |                                   |                 |     | Gefammtprets der in der 1. Rubrit bezeichs neten Menge im fertigen Zus stande |      | <b>B</b> adium                   |           |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------|-------|------------|-------|------|-------|-----|--------|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------|
| 1 3K 1                              |                     |              |             |        |       |            |       |      |       |     |        |   | ft.                                                          | fr.                               | ft.   fr.       | ft. | fr.                                                                           | ft.  | l fr.                            | ft.   fr. |
| 101                                 | Stück               | Sommmer      | -Jacken a   | 323/32 | Eller | n Zwillid  | h pr. | Elle | 35    | fr. | öft. W |   | 1                                                            | 1 305/32                          | 1-14            | 1   | 445/32                                                                        | 145  | 5925,32                          | 15 —      |
| 95                                  | Paar                | Commer- Ş    | osen à      | 254/64 | "     | "          | ,,    | "    | 35    | "   | ,,     |   | 1-                                                           | - 199                             | -  14           | 11  | 1317/32                                                                       | 107  | 8515/32                          | 11        |
| 119                                 | Stück               | Ropf = Prol  | ster à      | 21/8   | ,,    | 11         | ,,    |      | 35    | ,,  | "      |   | 1-                                                           | -  743/8                          | 3               | 1-1 | 773/8                                                                         | 92   | 75%                              | 9 -       |
| 8                                   | Ħ                   | Sommer=W     | Belberröcke | à 432  | 64 "  | "          | "_    | 11   | 35    |     | "      |   |                                                              | 1 571/2                           | - 4             |     | $61\frac{1}{2}$                                                               | 12   | 92                               | 1         |
| 17                                  | "                   | Vortücher    | à 221/32    | Ellen  | Hemd  | enleinwar  | ib "  | "    | 35    | 11  | 11     |   |                                                              | $- 92^{33}/_{32}$                 |                 |     | 9431/32                                                                       |      | 149/32                           | 2   -     |
| 20                                  |                     | Kopftücher   |             | "      |       | 11         | "     | ,,   | 35    |     | "      |   | 1-                                                           | -   373/16                        | -  2            |     | 393/16                                                                        |      | 83 <sup>12</sup> / <sub>16</sub> | 1 -       |
| 215                                 |                     | Männerhen    |             |        |       | "          | "     | ,,   | 35    |     | "      |   |                                                              | 1 39 17/14                        | - 12            |     | 5120/64                                                                       | 325_ | 6227/64                          | 33        |
| 31                                  |                     | Weiberhem    |             |        |       | "          | ,,    | ,,   | 35    |     | "      |   |                                                              | $1 48^{3}/_{4}$                   | <u>  -   13</u> | -   | 613/4                                                                         | 50   | 141/4                            | 5 -       |
| 246                                 | "                   | Leintücher   | à 425/32    | . ,,   |       | H          | "     | "    | 35    |     | "      |   |                                                              | 1   6711/32                       |                 |     | 7311/32                                                                       | 426  | 4216/32                          | 43        |
| 61                                  | ii.                 | Handtücher   |             | "      |       | rleinwan   |       | "    | 25    |     | "      |   |                                                              | -   53 1/8                        | <b> </b> -  3   |     | $56^{1}/_{8}$                                                                 | 34   | $ 23^{5}/_{8} $                  | 3         |
| 161                                 |                     | Strohsäcke   |             | ii .   |       | hsackleinw |       | "    | 21    |     | "      |   |                                                              |                                   | - 10            |     | 219/16                                                                        | 194  | 50                               | 19  -     |
| 80                                  | Garn                | ituren Fesse |             |        | Loth  | Oberlede   | r pr. | Afb. | 1     |     |        |   | -                                                            |                                   | -  3            | _   | $37^{3}/_{8}$                                                                 | 29   | 190                              | 3         |
| 80                                  | "                   | Hebe         | rimen       | à 7    | "     | "          | "     | "    | 1     |     | 10 "   |   |                                                              | - 24 <sup>z</sup> ' <sub>32</sub> | -  3            | -   | 273/32                                                                        | 21   | $ 92^{3}/_{32} $                 | 2 -       |
|                                     |                     |              |             |        |       |            |       |      |       |     | Summ   | a |                                                              |                                   | -               | -   | _                                                                             | 1465 | 1726/32                          | 147       |

Diefe Ligitagion, beren Abschluß um 1 Uhr Rachmittags erfolgt, wird vorerft, a) auf die Rohftoffe und b) auf die Anfertigung

abgefondert, und fodann auf Lieferung Diefer Artitel im fertigen Buftande abgehalten merben. Bis jum Abschluße der mundlichen Lizitazion werden versiegelte und mit 50 fr. markirte Offerten angenommen. Spater übereichte,

fo wie biejenigen Offerten, in benen auch nur einer ber 13 Artifeln ausgelaffen mare, werden unbedingt guruckgewiefen. Bom Prafidium bes f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, ten 23. August 1864.

Edykt. (1578) Nr. 2864. C. k. sad obwodowy w Przemyślu ogłasza niniej-

Dziennik urzegov

szem, iż w skutek podania Hnata Balika, włościanina z Wielopola powiatu Lisko z d. 11. marca 1864 do l. 2864, o uznanie jego żony Rozalii Balik urodzonej Paszkani, która przed dziewięciu laty w r 1854 lub 1855 w miesiącu sierpniu, wracając ze Sanoka, we wsi Olechowce powiatu Sanockiego, w rzece "Sanie" utonać, i której ciało kilka dni później we wsi Miedzybrodzie 3,4 mili za Sanokiem przez rzekę wyrzuconem być miało, za zmarła celem zawarcia powtórnych ślubów małżeńskich w tym względzie przepisane, postępo-wanie zarządził i pana adwokata Dra. Dworskiego z zastępstwem pana adwokata Dra. Madejskiego jako kuratora dla bronienia praw rzeczonej znikłej Rozalii Balik urodzona Paszkani postanowił.

Wzywa się przeto wszystkich, którzy o zyciu lub okolicznościach śmierci Rozalii Balik urodzonej Paszkani jaka wiadomość maja, aby o tem w przeciągu jednego roku, licząc od dnia umieszczenia w Gazecie edyktu, sąd tutejszy lub postanowionego kuratora uwiadomić nie omieszkali,

Przemyśl, dnia 27. lipca 1864.

G d i f t. (1576)

Dr. 12340. Das f. f. Kreisgericht zu Stanislau forbert ben Inhaber bes am 28. November 1862 über 77 fl. öft. W. für Nuchim Margosches ausgestellten, in Stanislau am Iten Mai 1863 gahlbaren, vom Izrael Fingermann afzeptirten und an Jütte Margosches gerirten Bechsels auf, diesen Wechsel binnen 45 Tagen von der dritten Ginschaltung bes Gbittes in bie Zeitung um fo gemiffer bem Gerichte vorzulegen, mibrigens berfelbe fur unverbindlich erklart werben wirb. Stanislau, am 10. August 1864.

E d i f t. (1577)Dr. 4978. Bom f. f. Kreisgerichte Złoczow wird hiemit bekannt gemacht, daß die mit Bescheid vom 27. Juli 1864 Bahl 4044 zur Befriedigung der Forderung des Dominifaner-Konvents in Pod-kamien pr. 750 Duk. f. R. G. bewilligte exekutive Feilbiethung der Güter Biatogtowy und Neterpince auch zur Befriedigung der vom Srn. Lorenz Olszewski gegen den herrn Vincenz Rit. v. Kossakowski ersiegten Wechselforderung pr. 2000 fl. KM. ober 2100 fl. öft. W. sammt 6% Zinsen vom 10. März 1861, der Gerichtskoften pr. 4 fl. 81 fr. und Erekuzionskosten pr. 10 fl. 18 fr., 10 fl. 13 fr. und 412 fl. 11 fr. oft. DB. im Grunde Grefugionsbefcheibes und Erfuch= schreibens bes f. f. Landes = Militärgerichtes in Lemberg vom 15ten Juli 1864 Bahl 4076 D. ausgedehnt wird.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, ben 3. August 1864.

(1583)Edift. Dr. 4347. Dom f. f. Kreisgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Rosalie de Stoneckie Chotoniewska, Anton Słonecki, Tekla de Słoneckie Jastrzebska, Kasimir Słonecki

und Franz Martin gw. Nam. Stonecki ober im Falle beren Ablebens ihren dem Ramen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider sie Ste-fan Torosiewicz, Bormund ber nach Kajetan Torosiewicz hinterbliebenen minderfährigen Rinder, wegen Extabulirung ber Summe von 16578 fipol. 27 Gr. und 6187 fipol. 5 Gr. und des Gemährleiftunges rechtes aus bem Laftenstande ber Guter Holowczyńce, Czortkower Rreifes, hiergerichts unterm 6ten Dezember 1858 3. 8159 eine Rlage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber nach Aufhe-bung bes erstrichterlichen Erkenntnisses vom 31. Oftober 1863 Bahl 8192 die Tagfahrt zur neuerlichen mundlichen Berhandlung auf den 25. Cftober 1864 anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort biefer Belangten unbekannt ift, fo hat das k. f. Kreisgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiefigen Grn. Adv. Dr. Fruhling mit Substituirung des frn. Abvotaten Dr. Schmidt als Rurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Berichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift werden bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter ju nahlen, und biefem Rreiegerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorfchriftemäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Tarnopol, am 22. August 1864.

Unfundigung. Mro. 1452. Wegen Berpachtung der Trembowler städtischen Propinazion für die Zeitperiode vom 1. November 1864 bis Ende Dezember 1866 wird am 27. September 1864 bie abermalige Ligita-

gioneverhandlung bet dem Trembowler Begirkeamte abgehalten werben. Der Ausrufspreis beträgt 9455 fl. oft. 28., von welchen 10%

als Wadium zu erlegen sind. Die näheren Lizitazionsbedingungen können in der Trembowier Gemeindeamtsfanzlei eingefehen merden.

R. f. Rreisbehörde.

Tarnopol, ben 17. August 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 1452. W celu wydzierzawienia dochodów miejskiej propinacyi w Trembowli na czas od 1. listopada 1864 do ostatniego grudnia 1866, odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Trembowli powtórnie publiczna licytacya na dniu 27. września 1864.

Cena wywołania wynosi 9455 zł. w. a., z których 10% Jako

wadyum przed licytacyą złożone być powinne.

Wiadomość o warunkach blizszych zasiegnać można w kancelaryi urzędu gminnego w Trembowli. C. k. urząd powiatowy.

Tarnopol, dnia 17. sierpnia 1864.

(1574)Rundmachung.

Nr. 6275. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że w sprawie wekslowej Majera Byka przeciw Süssie Schor w drodze wykonania prawomocnego nakazu zapłaty z dnia 31. grudnia 18:6 l. 10134 na zaspokojenie resztującej sumy wekslowej 400 zł. w. a. z 6% odsetkami od 4. lutego 1854 bieżacemi, kosztów sadowych w kwocie 3 złr. 36 kr. m. k. albo 3 zł. 78 c. w. a., kosztów egzekucyjnych wkwocie 6 zł. 16 c. w. c. egzekucyjna sprzedaż sumy 1500 ruhl, śrebr. na rzecz Süssie Schor w stanie biernym polowy realności Zalela Eitelberga Nr. 208 w Tarnpolu jak dom. 1. stronica 566. n. 5. cież, zaintabulowanej, dozwolona została i w trzech terminach t. j. na dniu 30. września 1864, 27. października 1864 i 24. listopada 1864 kazda raza o 3ej godzinie po południu przedsięwzięta będzie.

Za cene wywołania służyć bedzie wartość imienna w kwocie 1500 rubli śrebr, i każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie 10% ceny wywołania t, j. 150 rubli śrebr. albo 240 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej przed rozpoczęciem licytacyj złożyć. Reszta warunków licytacyj może w tutejszej registraturze być przejrzana; co do ciężarów sprzedać się mającej sumy ciężących, odsyła się chęć kupienia mających do tutejszego urzędu ksiąg grun-

Tarropol, dnia 27. lipca 1864.

E dykt.

Nr. 4742. C. k. sad obwodowy Złoczowski niniejszym edyktem wiadomo czyni Janowi Rojeckiemu, którego miejsce pobytu nieznane, lub w razie, gdyby już nieżył, jego nieznanym spadkobiercom, albo innego rodzaju prawonabywcom, tudzież Romualdowi Padlewskiemu uwięzionemu w twierdzy Kijowie w cesarstwie rosyjskiem, że małżonkowie Ignacy i Marya z Chęcińskich Skrzyszowscy przeciw nim pozew o uznanie za umorzona i o wykreślenie sumy 6700 złr. m. k. z p. n., zabezpieczonej na rzecz ś. p. Antoniny Rojeckiej w stanie biernym samych dobr wsi Uherzec i praw na nich na rzecz powodów ciężących z p. n. wnieśli i sądowej pomocy zawezwali, w skutek czego termin na dzień 27. września 1864 o godzinie 10ej przed południem wyznacza się.

Gdy miejsce pobytu pozwanych jest niewiadome, wiec c. k. sad obwodowy Złoczowski do ich zastępywania i na ich koszta i niebezpieczeństwo postanawia za kuratora pana adw. dr. Wesołowskiego z zastępstwem przez pana adw. Stan. Skalkowskiego, z którym podana sprawa podług ustawy dla Galicyi przepisanej, prze-

Tym edyktem wzywa się więc pozwanych, by w stosownym czasie albo sami się stawili, albo potrzebne dokumenta postanowionemu zastepcy udzielili, lub tez i innego pelnomocnika sobie obrali, i tegoz sadowi wskazali, a ogólnie by do obrony służących środków prawnych się chwycili, gdyż skutki, które z ich opieszałości powstana, sami sobie przypisać winni bedą.

Złoczów, dnia 3. sierpnia 1864.

G d i f t. (1580)

Dro. 7329. Dom Samborer f. t. Kreisgerichte wird ber Sabina Gaskowa mit biefem Grifte befannt gemacht, bag über Unsuchen ber Elka Schwarz auf Grund bes Wechfele ddto. Drohobyez ben 3. Oktober 1861 über 62 fl. oft. M. berfelben ale Akzeptantin mit ber Bahlungeauflage vom 26. Februar 1862 Babl 1640 aufgetragen murbe, die eingeflagte Wechselsumme von 62 fl oft. 20. sammt 6% bom 4. Janner 1862 ju berechnenten Intereffen im Betrage von 5 ff. 97 fr. oft. 2B. binnen 3 Tagen bei Vermeitung wechfelrechtlicher Grefuzion zu bezahlen.

Da der Aufenthaltsort ber Sabina Gaskowa unbefannt ift, fo wird für biefelbe Berr Landes Mevotat Dr. Kohn mit Cubftituirung bes herrn gantes = Abrefaten Dr. Czaderski jum Rurator befiellt, und bemfelien ber eben angeführte Befcheid biefes Gerichtes zugeftellt.

Aus bem Rathe tes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 17. August 1864.

Obwieszezenie. (1587)

Nr. 753. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Dukli niniej-szem uwiadamia pana Ignacego Józefa Stebnickiego z życia i miejsca pobytu nieznanego lub jego niewiadomych spadkobiercow, że Przeciw niemu tudzież przypozwanym Markusowi Ungrowi i Mindli Ungrowej kupcom w Dukli, p. Konstancya Pyszyńska przez pełnonomocnika dr. Łobaczewskiego. adwokata krajowego w Sanoku, vniesła pozew egzekucyjny w dniu 18. marca 1864 do l. 753 o zablacenie sumy 500 złr. m. k. czyli 525 zł. w. a. z p. n. z wiekszi sumy 1000 złr. m. k. z hypoteki 5/8 części realności domu pod 1 20 w Dukli. Dla nicobecnego ustanowiono kuratora w osobie P. Jana Ciechanowicza, obywatela w Dukli, któremu doręcza się pozew egzekucyjny z wezwaniem do ustnej rozprawy na dzień sadowy 27. września 1864 o godzinie 16ej przed południem. Nieobecny p. Ignacy Józef Stebnicki lub jego niewiadomi spadobiercy moga na tym terminic do ustnej rozprawy czy to osobiście czy też przez pełnomocnika stawić się, albo też ustanowionego kuratora instruować, albowiem w razie przeciwnym postępowanie sporu z ustanowionym kuratorem przeciw nieobecnemu pozwanemu z pra-Wnym skutkiem przeprowadzone bedzie.

Dukla dnia 1. sierpnia 1864.

Mro. 4790. Am 13. September l. J. wird burch das Zolkiewer Bezirksamt in ber Gemeindeamtskanzlei der städtische Gemeinde= zuschlag zur allgemeinen Verzehrungssteuer von gebrannten geistigen Getranfen und vom Bier mit Inbegriff bes gur Erhaltung der Mad= chenschule bewilligten Aufschlages von brei Rreuger oft. 2B. von jedem nach Zolkiew eingeführten Garnez Aquavit und bes tem Religionsfonde zustehenden Rechtes zum Bezuge eines Getranke = und Ausschanksent = gelbes auf tie Dauer von 14 Monaten vom 1. November 1864 an= gefangen bis Ende Dezember 1865 an den Meiftbiethenden im Bege ber Ligitagion verpachtet merden.

Der Fiskalpreis beträgt für bie ganze Pachtperiode 12281 ft. 50 fr. öft. 2B., wovon tas 10% Badium vor der Lizitazion zu erle-

Die übrigen Bedingnisse werden bei der Ligitagion bekannt ge= geben merben.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Zołkiew, am 24. August 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4790. Na dniu 13. września b. r. będzie dodatek do podatku konsumcyjnego niasta Zółkwi od wódki i piwa, razem z opłata po 3 centów w. a. od każdego do Zółkwi przywiezionego garnea wódki na utrzymanie szkoły panieńskiej przeznaczoną, oraz z prawem funduszowi religijnemu w Zółkwi przysługującem do pobierania ekwiwalentu od trunków i z wyszynku na przecieg 14miesięczny od 1. listopada 1864 r. do ostatniego grudnia 1865 r. przez urząd powiatowy Zółkiewski w kancelaryi miejskiej w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Cena fiskalna wynosi na cały czas dzierzawy 12281 zł. 50 c. wal. aust., od której to ceny 10% wadyum przed licytacyą złożyć

Plizsze szczegoły przy licytacyi oznajmione będą. Z c. k. władzy obwodowej. Zółkiew, dnia 24. sierpnia 1864 r.

E dykt.

Nr. 29535. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszem posiadaczy niby zgubionych obligacyj funduszu indemnizacyjnego wschodnio-galicyjskiego, na imię Edwarda Emiliana i Julii Chlebowickich wystawionych, a na zabezpieczenie oktawy poddańczej dóbr Podszumlańce, w obwodzie Brzeżańskim położonych, winkulowanych, mianowicie Nr. 41(8 lit. A. z dnia 1. maja 1858 na 600 złr. m. k. i Nr. 4109 lit. A. z dnia 1. maja 1858 na 50 złr. m. k., ażeby takowe w przeciągu 1 roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli, lub prawa swoje do ich posiadania wykazali, inaczej po bezskutecznym upływie wyrażonego terminu obligacye te za nieważne uznane zostaną.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1864.

Ochsen : Berfauf. Dro. 1143. Bon Ceite ber f. f. Militar-Geftute- Mirthschafte-Direktion ju Radautz wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, baß am 30. Ceptember b. 3. Nachmittags 4 Uhr im Bege einer Offert-Berhandlung 69 Stud Bugochfen, die fich dur Maftung befonbers

eignen, veraußert merden. Lizitazioneluftige werden eingelaben, ihre mit einer 50 fr. Stem= pelmarke versehenen Offerte am bezeichneten Tage bei ber Lizitazione=

Kommission einzureichen.

Jetes Offert muß somohl in Ziffern wie auch in Buchstaben ben Durchschnitteanboth fur einen Ochsen, und hiernach ben gangen Raufbetrag berechnet, ausgedruckt enthalten und mit einem 10% Ba= dium tiefes Lettern enthalten fein. Auch muß dem Offerte die Erflarung beigefügt werden, daß ber Offerent die Ligitagionsbedingniffe die in der Amtetanglei zu Jedermanns Ginficht bereit liegen, gelefen hat, und fich benfelben unbedingt unterwirft.

Bur Erleichterung des Ankaufes werten die Ochsen in zwei Barthien Dro. 1 und 2 getheilt, und es ift sonach für jede diese ein abgesondertes Offert, welches am Ruvert die Bezeichnung, für welches Mro. es lautet, enthalten muß, auszustellen und einzureichen.

Beitere wird dem Ersteber die Begunftigung eingeraumt, fammtliche an sich gebrachte Ochsen, vom Tage des Ankaufes an gerechnet, burch ein Monat auf ararischer Beide, die ihm von Geite der Birthschaftes Direktion angewiesen, auf seine Gefahr zu belaffen, ohne daß hiefur eine Entschädigung angesprochen wird.

Sollte schließlich tiefe Offert = Berhandlung fein gunftiges Re-fultat, nämlich feinen annehmbaren Anboth liefern, so werben biefe Ochsen, ob nach Parthien ober im Ganzen, am nächstfolgenden Tage

aus freier Sand verfauft merten. Bon der f. f. Militar-Gestute-Wirthschafts-Direktion. Radautz, am 20. August 1864.

(1585) E b i k t. Nro. 36403. Vom Lemberger k. k. Landes = als Handelsge= richte wird kund gemacht, daß am 10. August 1864 die Firma "Saul Birnbaum" für eine Gifen. und Murnberger Maarenhandlung in bas Sandelsregifter für einzelne Firmen eingetragen murde, weiter daß bie Firma "Felix Ruzycki" fur eine Spezereis, Materials, Papiers, Farbs und Bein's Sandlung aus dem Sandeleregifter fur Ginzelnfirmen gelöscht murbe.

Lemberg, am 17. August 1864.

(1594) Rundmachung

ber f. f. Finang = Landes - Direkzion fur Oftgaligen.

Mro. 25916. Zur Sicherstellung der Verfrachtung der Tabatverschleißgüter zu den in Oftgalizien und in der Bukowina besindlichen Tabakmagazinen für die Zeit vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1865 wird die Offertverhandlung mit dem Termine bis einschließig 27. September 1864 6 Uhr Abends eröffnet. Die Stazionen, aus und zu welchen die Verfrachtung stattzusinben hat, die beiläusig Gewichtsmenge, die Wegesstrecke und das Vatium, so wie die übrigen Lizitazions- und Vertragsbedingungen können bei den ost- und westgalizischen Kinanz-Bezirks-Direkzionen, dann bei den Finanz-Landes-Direkzionen in Lemberg, Krakau, Brünn, Prag und Wien, serner bei der Finanz-Direkzton in Czernowitz und bei allen galizischen Tabakmagazinen eingesehen werten. Lemberg, den 26. August 1864.

Anzeige - Blatt.

Doniesienia prywatne.

## 1333 SENGING

# der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale der k. k. privil. öfterr. Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt vom Iten September d. J. an, in den Kassafastunden von 9 bis 12½ uhr Vormittags und von 3 bis 5 uhr Nachmittags, Gelder in Berstinsung, außer gegen die bisherigen Ginlagsbriefe auch gegen Kassa-Scheine, welche sie auf Namen oder Ordre lautend, in den Kathegorien von:

### fl. 100, fl. 500 und fl. 1000

ausstellt. Die Kassa-Scheine konnen an Andere übertragen werden, die Anstalt haftet jedoch nicht für die Echtheit der auf den Kassa-Scheinen befindlichen Giri. Die Anstalt vergütet bis auf weitere Kundmachung:

für Erläge, welche bei Sicht rückzahlbar sind, 4 Perzent,

für Erläge, mit Kündigung von 2 Tagen, 41/2 Perzent,

für Erläge, mit Kündigung von S Tagen, 5 Perzent.

Bei Erlägen, welche bis 121/2 Uhr Vormittags geschehen, werden die Kassa-Scheine vom Erlagstage batirt, gefchieht ber Erlag Des Nachmittags, fo erhalt ber Kassa-Schein bas Datum bes bem Erlagstage nachftfol: genden Werktager. Die Berechnung der Binfen beginnt mit dem Ausstellungstage und geschieht auf Grund der auf den Scheinen befindlichen Tabelle, wobei der Monat zu 30 Tagen gerechnet wird. — Für gekundigte Scheine hört mit bem Berfallstage die Berzinsung auf. Scheine, die weniger als 5 Tage laufen, genießen keine Berzinsung. Die Zinsen können von drei zu drei Monaten bei der Filiale in Lemberg behoben werden. Bei Gicht zahlbare Kassa-Scheine werden bei der Kassa der Filiale in Lemberg bei Präsentazion in den Vormittagsstunden von 9 bis 121/2 Uhr sofort ein gelöft, an Zahlungöftatt aber jederzeit von der Filiale angenommen; fie werden auch von der Zentral: Unftalt in Wien. dann von den Schwesteranstalten in **Brünn, Pest, Prag** und Friest eingelöst oder in Zahlung genommen, jedoch erst 2 Tage nach dafelbst geschehener Anmeldung und unter Abzug von ½ per Mille Provision. Die Kundigung von Kassa-Scheinen kann fowohl bei ber Filiale in Lemberg als auch bei ber Bentrale in Wien und den oben bezeichneten Schwesteranstalten erfolgen. Erfolgt die Kündigung bei der Zentrale ober einer der Schwesteranstalten, so kann daselbst zugleich die Anmelbung wegen Behebung des Geldes nach Ablauf der Kundigungsfrist stattfinden. In Lemberg gekundigte Scheine werden auch bei der Zentrale in Wien und beren Filialen, jedoch nur gegen 2 Tage vor Ablauf der Kündigungsfrist daselbst zu gefchehende Unmeldung eingelöft. Auch in biefen beiden Fällen wird fur die Auszahlung durch die Bentrale refp. beren Filialen 1/2 per Wille Provifion gefürzt. — Bei Behebung der Zinsen und bei ber Kundigung find die Kassa-Scheine zur Abstemplung beizubeingen. In Verlust gerathene Kassa-Scheine muffen gesetlich amortisiet werden. Die Filiale behält sich vor, bie Annahme von einzulegenden Beträgen ohne Angabe der Gründe zu verweigern, so wie Anderungen an obigen Bestimmungen eintreten zu laffen; folche Anderungen werden fofort öffentlich kundgemacht. — Die hier bezüglich der Verzinfung und Nückjahlung der Kassa-Scheine bekannt gegebenen Modalitäten gelten vom 1. September d. J. auch für die von diefer Filiale bisher hinausgegebenen verzinslichen Ginlagsbricfe.

Lemberg, 30. August 1864.

(1596-1)

### Nowy zakład wychowawczy dla panien.

Na mocy korcesyi wys. e. k. Namiestnictwa z dnia 5. sierpnia 1864 l. 38289 otwieram z dniem 1go września b. r. szkołę prywatną dla panien, zostającą pod nadzorem przewielebnego konsystorza obrządku rz. kat. Oprócz nauki wszystkich przedmiotów szkolnych, przepisanych dla 4 klas normalnych, upowaźnieni nauczyciele i nauczycielki udzielać będą w tym zakładzie wychowawczym gruntowną naukę języka polskiego, niemieckiego, francuzkiego i włoskiego, jakoteż rysunków i wszelkich robót ręcznych, a naukę religii wykładać będzie ksiądz katecheta. — Bliższych szczegótów udzielam do 1. września pod 1. 76 m. na 1szem piętrze, później zaś w domu p. Gotza na 2giem piętrze.

(1519-3)

Marya Wiethe.